### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 13.)

30. Stycznia 1840.

Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Czas                              | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiéj wiedeńsk. | Termo-<br>metr<br>Reaumura       | Pay-<br>chro-<br>metr mia.<br>paryzk.        |       | Wiatr             |        | Stan atmosfery.                                                          |  |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 25. Stycznia: {       | W. ① 2 Po. 10 N: W. ① 2 Po. 10 N. | 26,981 27 8 8,<br>26,819 27 6 8,                                       | + 2,8<br>+ 0,2<br>+ 1,5<br>+ 2,0 | 2,13<br>2,25<br>1 95<br>1,65<br>2,25<br>2,01 | 0,000 | Połud. Z Z. ś     | redni  | pokryto. chmurno 4. pogoda. chmurno 3. pochm. deszcz, p. śnieg.          |  |
| gs [                  | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.            | 27, 000 27 8 11,<br>27, 042 27 9 6,                                    | - 0.7                            | 1,68<br>1,55<br>1,68                         | 7,000 | Polud. Z. Zachod. | iredni | pokryto, pog. 11. pogoda.<br>chmurno 1.<br>3. k. g. 5. śnieg.<br>pogoda. |  |

<sup>\*)</sup> Prężność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Daia 26. Styczuia: Hrabia Baworowski Adam, ze Zborowa. - Siedliski Ignacy i Hraidski Władysław, z Przemyśla. – Skrzyńscy Ludwik i Włodzimierz, z Bachorza. – Kulakowski Hasper. ze Stryja. – Romaszkan Piotr, z Uherska. – Sokołowski Felix, ze Strodopolec. – Paskudzki Ignacy, z Zolkwi. – Mezer

Romaszkan Piotr, z Uherska. — Sokołowski Felix, ze Srodopolec. — Fakudzki ignacy, z Zokwi. — Miezer Karot, z Mosców. — Burzyński Józef, z Chlebowiec. — Smarzewski Nikodem, z Artasowa. — Lipski Felix, z Jarosławia. — Pawlikowski Honsianty, z Rožabowie.

Dmia 67. Stycznia: Hindia Tarnowski z Żółkwi. — Hrabia Łączyński Alexauder, z Krzywego. — Warkowski Wincenty i Zawadzki Józef, ze Stryja. — Warkowski Julijan, z Brzeżen. — Papara Felix, z Zuhowmostu. — Rozzeniowski Alexander, z Poddubiec. — Szumlański Wincenty, z Tarnopola. — Antoniewicz Stanisław, ze Stanisławowa.

Wyjechali ze Lwowa.

Duis 26. Stycznia: Hrabina Drohojewska Hoporata, do Krnkienic. — Radwański Enstachy, do Zółkwi. — Przedrzymirski Mikołaj, do Przemyśla. — Żółtowski, do Nawaryi. — Binkowski Ignacy, do Łanek. Dnia 27. Stycznia: Hrabia Łoś Justyjan, do Bortkowa: — Wieniawski Ignacy, do Szeptyc. — Urbański Jan, do Przeworska. — Mrozowski Jan, do Sokolowa. — Rittner Julijusz, do Żolkwi. — Malczewski Julijan, do Leszczyna. - Lambert, c. k. Porncznik, do Ziemi Siedmiogrodzkiej.

| K u                                     | rs wié           | deński.                                  |                   |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Dnia 22. Stycznia,                      | Srednia cena:    | Obligacyje długu Stann (4                | )101              |
|                                         | pCtn. w M. H.    | detto (3                                 | ) 82 114          |
| Obligacyje długu Stanu                  | (5 )108 314      | detto (1                                 | ) 24 15116        |
| detto                                   | (4 )100 314      | Obligacyje wylosowane, obligacyje (6     | ) —               |
| detto                                   | (3 ) 82 118      | Kamery nadwornéj požyczki przy- (5       | )106 114          |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 183  | 4                | muszonej w Krainie i skarbowe Sta. [4 1] | 2).—              |
| za 800 ZR                               | 718 314          | nów Tyrolskich (4                        | )                 |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1859 |                  | (31)                                     | 2) —              |
| za 250 ZR                               |                  | Polycasa do wygrania pr.losy s r. 1834   |                   |
| te 50 ZB                                |                  | za 500 ZR                                | - 718 3J8         |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe           | (21)8) 04 3)4    | Polycrka do wygrania pr. losy z r. 1839  |                   |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej    | ( X -1 -10       | EA 250 ZR.                               |                   |
| Kamery nadwornéj                        | (2 12 ) 04 118   | za 50 ZR.                                |                   |
| detto                                   | (2 ) 54          | Obligacyje wiedeńskie bankowe (21)       | <b>2</b> ) 04 314 |
|                                         | karb.) (Domest.) | Obligacyje powszeebnéj i węgierskiej     | > #/6 010         |
|                                         | M. K.) (M. R)    | Kamery nadwornéj (2                      |                   |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3         | 44 410           |                                          | (M. K.)           |
| sich powyżej i niżej Anizy, (2 1]2)     | 64 112 —         | Obligacyjn Stanów Austryjac- (5 ) -      | .) (m. n.)        |
| Czech, Morawii, Szląska (2 1j4)         |                  | kich powyżej i niżej Anisy, (2 1/2 ) 64: | 114               |
| i Styryi, Krainy, Karnioli (2           | 45 112 —         | Czech, Morawii, Szlazka (2 114)          | 1)4               |
| i Gorycyi (13)4)                        | 49 112 -         | i Styryi, Rrainy, Rarnioli, (2 ) 53      | 114 —             |
|                                         |                  | i Gorycyi (13)4) -                       | _                 |
| Dnia 23. Stycznia.                      | Srednia cena.    | Assygnacyje Kassy centralnéj roczne      |                   |
|                                         | pCtn. w M. K.    |                                          | 5j8 pCt.          |
| Obligacyje długu Stanu                  | / 1000 710       |                                          |                   |

Kurs wexlowy w M. K. z dnia 25. Stycznia.

Amsterdam, za 100 talar. Kur.; tal. - 137 Q mie. Augsburg, za '00 ZR. kur.; ZR. -99 718 4. Uso. Frankfurt n M. za 800ZR. 20 fl. stopyZR. 100 114 g. kr. tr. Genua, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 1'6 112 w. Hamburg, za talar. bank. 100; kur. Tal. 146 518 w. g mic. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR g. 2 mie. 98 Londyn, funt szterlingow - ZR - 9-47 112 Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 112 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. 116 314 g. 2 mie. g. 2 mie. Paryž, za 300 franków - ZR. 117

#### Kurslwowski z dnia 29. Stycznia.

| Dukat holend  |       |     |     |    |     | 11 |        | 51 | br. | w.w. |
|---------------|-------|-----|-----|----|-----|----|--------|----|-----|------|
| Dukat cesars  | ki _  | •   | -   |    |     | 11 | STREET | 42 | -   |      |
| Rubel rossyje | ski   | -   | -   |    | -   | 4  | -      | 4  | -   | -    |
| Conrant pols  | hi (6 | zło | oł. | po | 1.) | 3  | -      | 36 | -   |      |

Spis osób we Lwowie zmartych, a w dniach nastepujących zameldowanych:

Od 8. do 11. Stycznia 1840. - Chrzescijanie:

Karolina Sikorska, 5 l. m., na szkrofuły.

Josef Michalski, sya handlującego zwierzyną, 2 godz. m., Da niemoc.

Jan Zygorliński, mularz, 65 lat moj., na puchlinę w. Antoni Czapala, 4 mies. m., na koklusz.

Katarzyna Marnrhiewiczowna, córka szewca, 8 l. maj., na zapalenie płuc.

Jan Rinnha wyrobaih, 54 l. m., na such. pl.
Tomass Miczkowski, 7 l. maj., / Maryje wiczkowska,
1 1/2 roku maj., dzieci kaprala, na obsypkę.

Angust Macunicki, syn cieśli, 5 mics. m., na zapalenie wnętrzności,

Ratarzyna Makuwiecka, 3 nied. maj., na rozwolnienie. Zofija Chilińska, 1 rok maj., na konwulsyje zębowe. Josef Welsel, syn blicharta wosku, 132 godziay m., na

Ferdynand Bramer, pens. Dyrektor szkól norm., 81 l. m., na gor. nerw.

Józef Milewski, 4 mics. m., na konwulsyje.

Józef Syneński, tokarz, 59 l. maj., na konsum. Barbara Sztymachowa, Lona Zolnierza, 45 l. maj., na osłabienie.

Wincenty Szmenerowski, szewczyk, 30 l. maj., na prchline wodna w piersiach.

Julija Dankowska, właścicielka domu, 52 1. maj., na apuplexyję nerwów.

Edward Gentler, syn ogrodnika, 1 132 r. m., na kons. Maryja Höpslinger, malzonka c. k. Sekretarza gub., 33

. m., na such. pł. Edward Taschler, 5 mies. m., na konwal.

Maryja Szumlańska, małżonka dzierzawcy włości, 50 l. maj., na wycienczenie sił.

Maryja Kulinicz, 20 l. m., na gor. nerw.

Autoni Nowogrodzki, 5 l. m., na szkarlatynę. Maryja Kontuszewska, 60 lat maj., na gorączkę nerw.

Hisil Tandit, sługa szkolny, 90 l. m., przez starość. Scheindel Schower, dziécie nauczyciela, 31/2 l. maj., na obsypkę.

Malke Razimor, zebraczka, 60 l. m., na zapalenie pluc. Samuel Berger, dziecię kuśpierza, 1 1/2 r. m., na gang. Moses Schatz, dziecię machlerza, 1 1j? r. m., na hons. Hersch Kitschales, kupiec, 86 l. m., przez star. Ester Bardach, driécie kusnierza, 2 l. m., - i

Ester Respel, dziecię żebraka, 2 1/2 l.m., na obsypke.

Doniesienia urzędowe.

(194)Edictum. Nro. 40289. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Ludovicae Com Zamojska, illaque nefors demortua - ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Annae Matezviiska contra cosdem — puncto extabula sionis de bonis Chotylub detaxationis in satisfactionem Summae 293500 fipol. decretae -L. Dom. 107. pag. 354. n. 48. intabulatae — sub praes. 28. Decembris 1839. ad Nrum. 40289.huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rayski cum substitutione Advocati Domini Dolanski qua Cuquocum juxta praescriprator constituitur, tam pro Galicia in Codice judiciario normani pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad die 13. Aprilis 1840. hora decima matutina hic Judicii comparendum et destinato sibil patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causue proficua esse videntur; ni fiant, et ausa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1839.

Ediktal=Vorladung. (184)

Viro. 8. Die unbefugt abwesenden Militar= pflichtigen, als: Jacob Mazurkiewicz Haus-Nro. 132, Lorenz Chinielowiec Haus-Ilio. 122, Casimir Czechowski Baus-Mro. 126, Thomas Wiktor haud-Mro. 77 aus dem Markte Radomysl, und Nicolaus Karwan Kaus-Mro. 20 aus dem Dorfe Skowierzyn, werden hiemit vorgerufen, binnen zwen Monaten von heute an gerechnet zu= ruckzufel ren, als sonften dieselben nach der Strenge des Gesetzes behandelt werden wurden.

Vom Dominium Skowierzyn et Radomyśl ani

10ten Janner 1840.

(184)Ediftal = Vorladung.

Mro. 184. Vom Dominium Pniów, Rzeszower Kreises, werden nachstehende ohne Bewilligung unwiffend wo abwesende Militarpflichtigen, als: Johann Bednarski Haus-Ulro. 50, Nicolaus Szott B. R. 45, Augustin Pyrkosz B. M. 75, Anton Jarmula S. M. 36 und Johann Ruschinski B. N. 50, hiemit vorgeladen, binnen 6 280= chen in ihre Beimath zuruckzukehren, als sonsten die= seiben nach dem Wortlaute des allerhöchsten Refrutirungs=Patents behandelt werden wurden.

Dominium Pniow den 30 Oftober 1839.

(151) Edictum. (3)

Nro. 39152. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Theodoro Com. Potocki de domicilio ignoto, aut nesors ejus haeredibus de nomine ac domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Stanislai Com. Skarbek, contra eosdem de praes. 17. Decembris a. c. Nro. 39152 puncto decernendae extabulationis Summac 10,000 flp. in tantum solvendae, in quantum con entus ex persolutione similis capitalis minorenni Josepho Luberacki praestita aliquod damnum ferret, super bonis Brzozdowce cum attin. libr. dom. 24. p. 367. n. 26 on. intabulatae, - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem partis conventae ignotam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dnus. Dolański cum substitutione Domini Advocati Krechowiecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 23. Martii 1840 hora 10. matutina praefixo hic C.R. Fori Nob. eo certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum. ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causas proficua sibi esse videntur; ni siant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit; ad extremum conventi monentur, ut tempestive illum, cui ulteriores resolutiones admanuatas habere velint, indicent, quo secus solum constituto curatori nomine Theodori Potocki cum juris effectu admanuabuntur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1839.

(166) Edictum. (3)

Nro. 39965. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Antoninae Leśniowska, ipsaque nefors demortua, ejus hacredibus de nomine, vita et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Michaelem et Annam Sroczyńskie, tum Marianum, Theophilum, Evam et Josepham Sroczyńskie, in assistentia patris D. Ferdinandi Sroczyński contra ipsam - puncto extabulationis juris pensionem 300 flp. annue ex proventibus Tractus Bolesłaviensis ad dies vitae percipiendi, Antoninae Lesniowska per Josephum Kniaż Massalski medio instrumenti in Jursko die 1. Januarii 1764 datuati, et coram actis novae Civitatis Korczyn die 12. Junii 1775 oblatuati, inscripti, et pro re ejusdem Dnae. Antoninae Leśniowska super

bonis Boleslaw, Pawłow, Tonie, Błonie, Swiehodzin et Wolka Swiehodzka intabulati, e statu passivo horumee bonorum, - sub praes. 24. Decembris 1839 ad Nrum. 39965 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem tum vitam ipsius ignotam, periculo et impendio ipsius judicialis Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Raciborski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 2. Martii 1840 h. 10. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi aliam Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causac proficua esse videntur; ni fiaut et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1839.

(142) E d i c t u m. (3)

Nro. 39964. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, D. Susannae Paszycowa natae Jordan vel ipsa nefors mortua ejus haeredibus de domicilio et vita ignotis; medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Michaelem et Annam Sroczynskie um Marianum, Theophilum, Evan et Josepham Sroczynskie in assistentia patris D. Ferdinandi Sroczynski, contra ipsam - punero extabulations Summao 43431 Ilp. 29 gr. in fundamento documenti Varsoviae die 27. Decembris 1793. per Michaelem Sroczynski, suo et Francisci Com. Wielopolski et Elisabethae de Biclinskie conjugum nomine agentem exarati, pro re Susannae de Jordany ultimo voto Paszycowa debitae, atque contra Michaelem Sroczynski, tum Franciscum et Elisabethim Comites Wielopolskie Marchiones Myszkowskie conjuges in Solidum com usuris a die 24. Junii 1795. per 7-100 et cum litis expensis 53 fl. evictae, et super bonis Boleslaw l'awtow, Tonie, Błonie, Swiebodzin et Wolka Swiebodzka intabulatae, cum omnibus consecutivis positionibus ex dictis bonis - sub pracs. 24. Decemb. 1839. Nr. 39964. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem et vitam ipsins ignotam - ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczynski cum substitutione Dni. Advocati Rayski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 6. Aprilis 1840. hora decima matati-

)( 2

comparendum et destinatio sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1839.

Edictum. Nro. 39966. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Ludomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense conventis DD. Susannae et Annae Nieszkowskie aut earum nefors demortuarum haeredibus de nomine, vita et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Michaelis et Annae Sroczynskie tum Mariani, Theophili, Evae et Josephae Sroczynskie in assistentia eorum patris D. Ferdinandi Sroczynski contra easdem de praes. 24. Decembris a. c. ad Nrum. 39966 puncto extabulationis Summae 18000 flp. c. s. c. e statu passivo bonorum Boleslaw, Pawlow, Tonie, Blonie et Wólka Swiebodzka, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem iploratam esse. — Ob commorationem conventorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolanski cum substitutione Domini Advocati Baczynski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad în termino oraliter pertractandae hujus causae pro die 1. Aprilis 1340 hora 10. mat. praefixo hic Reg. Nobilium Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglegta fuerit, damnum inde enatum propriae

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Becembris 1839.

culpae imputandum erit.

(165) E d i e t u m. (3)
Nro. 39556. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense de domicilio ignoto D. Paulo Radecki medio praesentis Edicti notum redditur; ad petitum D. Felicis Przygodzki de praes. 20. Decembris a. c.
Nro. 39556 in eo exhibitum quatenus Tabulae
Reg. demandetur, ut dom. 136 pag. 191 n. 83
on. conspicuam praenotationem Sententiae in
causa D. Pauli Radecki contra Stanislaum Radecki puncto 342 Aur. holl. 75 Rub. et 61 Rub.

die 4. Novembris 1818 ad Nrum. 18198 prolatae de bonis Woysławice et Mianowice deleat, sub hodierno ad Nrum. 39556 Dno. Paulo Radecki qua de domicilio ignoto curatorem in persona D. Advocati Christiani cum substitutione D. Advocati Rayski pro curatore constitutum haberi, quorum priori supra memoratum petitum cum allegatis communicatur cum mandatto, ut praenotationem quaestionis legali in termino justilicatam esse aut in justificatione pendere, intra 90 dies eo certius doceat, quo secus haec ad instantiam supplicantis absque ulteriori deleri disponetur.

Èx Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1839.

(177) Edictum. (3)

Nro 886/1839. Per Jurisdictionem Judicialem Blyszczanensem Dominii Borszczow delegatam, hisce notificatur, in Causa Caes, Regii Fisci Nomine Caes. Administr. red. Cammeral. unitac, contra Judaeum Borszczoviensem Fawel Seidman, Debitorem agentis, fine pacificationis Summae 135 fl. Rh. 50 xr. Mon. Con. una cum Provisione per 4. a 100. a die 16. Maji 1834. Anno usque ad effectivam Exolutionem computanda, evictae, salva inde Detruncatione Quotae 39 fl. 10 xr. Mon. Con. a Judaeo Fawel Seidman ad rationem hujus Debiti jam persolutae, tum in Pacificationem litis expensarum per 17 fl. Rh. 45 xr. M. C. nec non executio! nis expensarum per 2 fl. et 5 fl. 39 xr. M. C. a Judaco Fawel Seidman in satisfactionem C. R. Fisci Regii agnitarum, Domus murata in Circuitu oppidi Borszczow sub Nro. 116. sita Judaci Fawel Scidman propria in gradu executionis publica licitatione per Jurisdictionem Judioialem Błyszczanensem Dominii Borszczow delegatam in Cancellaria Dominicali Borszczoviensi disvendetur, quo in passu tres termini: idem primus die 4. Februarii a. c. secundus die 4. Martii a. c. et 3tius die 3. Aprilis a. c. semper hora 40. matutina statuuntur, idque sub conditionibus germanica lingua adstructis his:

1tend. Zum Ausrufspreise wird der Schatzungswerth von 229 fl. 24 fr- C. M. angenommen.

2tens. Jeder Kauflustige ist verbunden 10 pCt. als Ungeld zu Sanden der Lizitazions-Kommission in Baarem zu erlegen; welche dem Meistbiethen- den in die erste Kaufschillingsbalfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitazion zurückgesstellt werden.

3tend. Der Bestbicther ist verpflichtet die erste Kaufschillingshälfte binnen 4 Wochen, die zweute binnen 2 Monaten vom Tage der Lizitazion ge= rechnet, gerichtlich zu erlegen.

Solite fich aber ein oder der andere Glaubiger

weigern, die Bahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, fonst ist der Ersteber

4tens. verbunden, diefe Lasten nach Maß des

angebothenen Kaufschillings zu übernehmen.

Die Uerarialforderung pr. 135 fl. 50 fr. R.

M. wird demfelben nicht belaffen.

5tens. Sollte das Haus in den ersten zwey Terminen um den Ausrufspreis, und in dem dritten nicht einmahl um einen solchen Preis an Mann gebracht werden können, durch welchen die sämmtlichen Gläubiger gedeckt sind, so wird im Grunde der st. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 11ten September 1824 Zahl 46612 das Erforderliche eingeleitet, und dasselbe in weiteren Lizitazionsterminen auch unter der Schäßung um jeden Preis seilgebothen werden.

ötens. Sohald der Bestbiether den Raufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthums-Dekret ertbeilt, die auf dem Hause haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er bingegen

7tens. den gegenwärtigen Ligitazionsbedinguns in was immer jur einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird das Saus auf seine Ges fahr und Kosten in einem einzigen Ligitazionsters

mine veräußert werden.

8tens. hinsichtlich der auf dem Sause hastenber Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben, werden die Kauflustigen an das Grundbuch und Wirthschaftsamt gewiesen.

Die 11. Januarii 1840 Anno in Blyszczanką.

(102) Pozew edyktalny. (3)

Nr. 180. Jan Moskal, Maciej Matera i Jedzej Hayduk, poddanych z państwa i wsi Godowa cyrkulu Jasielskiego, wzywa się niniejszym, ażeby w przeciągu sześciu tygodni do miejsca urodzenia swego tym pewniej powrócili, gdyż inaczej jako zbiegłe przed rekrutacyją uważanemi będą, i podług przepisów dla takowych ustanowionych, z niemi postąpiono będzie.

Godowa d. 1go października 1839.

(196) Rundmachung. (2)

Mro. 39690. Bon dem k. k. Lemberger Landerechte wird bekannt gemacht, es sev auf Unsuchen des Curator der Malhias Dulskischen Gantmasse in den Berkauf nachstebender der besagten Gantmasse eigenthumlichen Forderungen, als:

a) der durch den Aloys Herzog schuldigen, aus einer durch den Felix Triebwasser unterm 4ten July 1794 ausgestellten Quittung herrührenden

Summe von 6000 fl. pol.,

b) ber aus einem vom Ignatz Witusławski unsterm 6ten Marz 1785 ausgestellten Schuldschein gebührenden Summe von 30 Dukaten,

c) der aus dem von Pauscha den 10ten Map 1787 ausgestellten Schuldscheine herrührenden

Summe von 20 Dufaten,

d) der aus einem von Johann Kozłowski unsterm 20. Marz 1793 ausgestellten Wechsel schuls

digen Summe von 1400 fl. pol., endlich

e) der aus einer von M. Czacki unterm 28ten Oftober 1793 ausgestellten Urkunde herrührenden Summe von 20 Dukaten gewilliget, und zur Vornahme der öffentlichen Versteigerung dren Termine, auf den 20. Kornung, 12. März und 2. Upril 1840 um 4 Uhr Nachmittags anberaumt worden.

Die Bedingnisse sind folgende:

1.) Alle oben unter a, b, e, d, e genannten Summen, mit allen Nebengebuhren und den ihenen etwa zustehenden Sppothekarrechten, werden in eben dem Maße und mit demfelben Rechte, wie es dem Mathias Dulski zustand, verkauft.

2.) Genannte Forderungen werden alle zusam= men pr. Paufch und Bogen, ohne aller Eviction

feilgebothen.

3.) Zum Ausrufpreis wird der Mennwerth der feilzubiethenden Forderungen zusammen, daher den Dukaten pr. 18 flp. gerechnet, die Summe von 7000 flp. 28. 28. oder 706 Gulden Rheis

nisch Conv. Munze angenommen.

4.) Jeder Kauftustige ist verbunden den zehnten Theil des Austusspreises, d. i. eine Summe von 76 fl. E. M. aleangeld zu Kanden der Feilbiesthungs-Kommission zu erlegen, welches dem Meisteitenden in den angebothenen Kaufpreis eingerechnet, den Uibrigen aber nach beendigter Feilsbiethung zurückgestellt werden wird.

5.) Der Bestiether wird gebalten senn, den angebothenen Kaufschilling binnen 14 Zagen vom Tage des ibm eingehändigten den Lizitazionsakt bestättigenden Bescheides an gerechnet, an das Depositenant dieses k. k. Landrechts um so gewisser zu erlegen, widrigens auf dessen Kosten eine neue Feilbiethung ausgeschrieben werden nird.

6.) Werten dem Käufer, sobald er besagter Forderung Genuge geleistet haben wird, das Eisgenthumsdekret der gekauften Summen, wie auch alle auf die gekauften Forderungen sich beziehenden, dem Massa-Inventar zur Zahl 17388 beigesschoffenen Original-Urkunden, ausgefolgt werden.

7.) Wenn die genannten Forderungen in den ersten zwez Terninen in dem Nominalwerthe nicht veräußert werden können, so werden dieselben im dritten Termine um jeden Meistboth hintangegeben.

8.) Schlußlich fieht die Einsicht der auf die feilzubiethenden Forderungen sich beziehenden Orizginal-Urkunden in der hiergerichtlichen Registratur Jedermann frey.

Von welcher Feilbiethung alle Glaubiger der Mathias Dulskischen Gantmasse in Kenntniß gefest werden.

Aus dem Rathe des f. k. Landrechts. Lemberg am 30ten December 1839.

#### U wiadomienie.

Nro. 39690. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iz na zadanie kuratora massy rozbiorowej Macieja Dolskiego sprzedaż następujących wierzytelności pomienionej massy własuych, jako to:

a) Summy 6000 Zł. pols. od Ałoizego Herzog należącej, z kwitu na dniu 4. Lipca 1794 przez Felixa Triebwassera wydanego pochodzącej,

b) Summy 30 Czerwonych Zlotych ze skryptu przez Ignacego Wituslawskiego na dniu 6. Marca 1785 wydanego pochodzącej,

c) Summy 20 Czerwonych Złotych ze skryptu Pauszy na dniu 10. Maja 1787 roku wydanego nalezacej,

d) Summy 1400 Zł. pol. z wexlu przez Jana Kozłowskiego na dniu 20. Marca 1793 wyda-

nego dłużnej, nakoniec e) Summy 20 Czerwonych Złotych z pisma przez M. Czackiego na dniu 28. Października 1793 wydanego pochodzącej, - dnia 20. Lutego, 12. Marca i 2. Kwietnia 1840 zawsze o godzinia 4téj po południu przedsiewziaść się majaca, dozwolona została, a to pod następują-

cemi warunkami: 1.) Wszystkie te Summy pod literami a, b, c. d, e wyrażone, wraz z wszelka przynależytościa i prawami hypoteki, jeżeli się jakie okaża, sprzedane będą w takiej obiętości i z takiem prawem, jakie Maciejowi Dulskiemu

przysłużało.

2.) Powyżej wyrażone Summy sprzedaja się wszystkie razem i ryczałtem bez żadnej ewikcyi.

3.) Za cene wywołania stanowi się wartość imienna Summi wszystkich łacznie zebranych, redukując dukat po Zł. pol. 18 razem Summę 7660 Zł. pol. W. W. czyli 766 Ryúskich Mon. Ronw. wynoszaca.

4.) Každen kupienia chęć mający, aby do kupowania dopuszczonym być mógł, obowiazany jest 40,100, to jest Summe 76 ZR. M. 11. 36 kr. jako zakład do rak Komissyi licytującej złožvé, którento zakład najwięcej oliarującemu w cene kupna policzonym, innym zaś zaraz po ukończonej sprzedaży zwróconym będzie.

5.) Kupiciel obowiązany jest w przeciągu 14 dni od dnia doręczenia mu roztrzygnienia czyn sprzedaży potwierdzającego raeliując, ofiarowana cene kupna tem pewniej do składu Sadu Szlacheckiego Lwowskiego złożyć, gdy w przeciwnym razie na jego koszt nowa sprzedaż rozpisana zostanie.

6.) Jak tylko kupiciel temu warunkowi zadosyć uczyni, natychmiast mu dekret własności wszystkich powyżej wymienionych wierzytelności wydany zostanie, i oryginalne pisma, z których te Summy pochodzą, przy inwentarzu massy do liczby 17388 799 znajdujące się, oddane beda.

7.) Gdyby te wierzytelności w pierwszym lub w drugim terminie za cene imiennej wartości sprzedane być nie mogły, na ten czas w trzecim terminie za každa inna cene sprzedane beda.

8.) Pisma oryginalne, z których te wierzytelności pochodzą, w Registraturze tutejszego Sadu przy inwentarzu majątku po Macieju Dulskim pozostałego przejrzeć wolno jest.

O rozpisanéj téjže sprzedaży wszyscy wierzyciele massy rozbiorowej Macieja Dulskiego u-

wiadamiają się.

Z Rady C. R. Sadów Szlacheckich.

Lwów dnia 30. Grudnia 1839.

Edictum.

Nro. 39150. Caesarco-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Sophiae de Com. Branickie Com. Potocka matri ac tutrici minorennis Adami Com. Potocki de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Theclae de Com. Staduickie Com. Stadnicka sub praes. 17. Decembris 1839 ad Nrum. 39150 puncto extabulationis Summae 6000 flp. super honis Labowa libr. dom. 20 pag. 151 n. 3 on. et pag. 28 n. 70 on. intabulatae, contra eaudem tum alios huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Oh commorationem ejus hie Judicii ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advoeati Podgórski qua Curatér constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hie C. R. Fori in termino pro die 23. Martii 1840 hora 10. mat. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, danmum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1839.

(190)Edictam.

Nro. 39504. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnac. Sophiae de Com. Branickie Com. Potocka matri ac tutrici minoren-

nis Adami Com. Potocki de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 20. Decembris 1839 ad Nrum. 39504 ex parte Dnae. Theclae de Com. Stadnickie Com. Stadnicka, puncto extabulationis Summae 6000 Ilpol. lib. dom. 20 p. 152 n. 22 oner. pro re olim Isabellae Principis Lubomirska super bonis Labowa intabulatae, contra eandem tum alios huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esso. Ob commorationem supra citatae hic R. Fori ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Tustanowski qua Curator constituitur, auocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandam est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori in termino, pro die 17. Martii 1840 hora 10. matutina melixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter sacienda, quae desensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpac imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1839.

(164)Bekauntmachung. (2)Mro. 11319. Von dem f. f. Stanislawower Landrechte wird hiemit fund gemacht, es sen auf Unsuchen des Massaverwalters der Krida = Massa der Brigitte Droliojowska jur Befriedigung der Glaubiger in die gerichtliche Feilbiethung der zu diefer Gantmasse gehorigen im Kolomaer Kreise

genden Bedingungen gewilligt worden :

1) Werden diese beiden Guter Luka und Manasterek in zwei Terminen, und zwar: am 19ten Mar, 1840 und 7ten Mai 1840 bei diesem f. f. Landrechte um 9 Uhr Fruh zum offentlichen Berkaufe ausgebothen.

liegenden Guter Luka und Manasterek unter fol=

2) 2018 Musrufepreis wird der gerichtlich erhobene Schabungswerth im Betrage von 48394 fl.

40 fr. C. M. angenommen.

3) Ist jeder Kauflustige, ohne Unterschied, er mag Glaubiger, oder nicht Glaubiger der Krida-Massa senn, verbunden, als Ungeld den Betrag ron 4840 fl. C. Ml. im Baaren ju handen ber

Feilbiethungs-Rommiffion gu erlegen.

4) Dem Dleiftbiethenden fteht es frei, entweder den ganzen Kaufschilling oder ein Drittel davon mit Einrechnung des Ungeides binnen 14 Lagen, vom Tage der Einhandigung des den Feilbie= thungsaft bestättigenden Bescheides an gerechnet, an das Depositenamt des k. k. Stanislawower Landrechtes zu erlegen, jedoch ist der Raufer im letteren Falle verpflichtet, die übrigen zwei Drit= theile des Raufschillinger auf den erstandenen Gutern oder fonst einem andern unbeweglichen Gute sicherzustellen; zugleich wird er verbunden fepn', diese übrigen zwei Drittheile des Kaufschillinges gegen eine dreimonatliche Auffundigung an das Depositenant des f. k. Stanislamower Landrechts fur die Krida-Massa der Brigitte Drohojowska zu erlegen, oder einem von diesem f. f. Landrechte angewiesenen Gläubiger gegen eine dreimonatliche Auffundigung zu bezahlen — bis dahin aber die Binsen von dem Reste des rudstandigen Raufschil= lings pr. 5|100 und zwar halbjöhrig im Voraus an das Depositenamt bes f. f. Landrechtes ju Stanislamow fur die Krida-Massa der Brigitte Dro-

hojowska zu erlegen.

5) Sobald der Meistbietbende entweder den gan= zen Kaufschilling, oder einen dritten Theil des= felben erlegt, und den Reft auf die im 4ten Ub= sate festgesette Urt sichergestellt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret diefer Guter ertheilt, er als Eigenthumer derselben, jedoch unter den im 4ten Ubsage festgesetten Bedingungen, auf feine Kosten intabulirt, alle auf diesen Gutern haftenden Lasten mit Ausnahme der unter Mro. 4. und 5. des Lastenstandes vorkommenden Posten geloscht, und auf den, sowohl an das gerichtliche Deposit zu erlegenden, als auch auf den sicherzustellenden Raufichilling übertragen; der Käufer in den phosischen Besit dieser Guter entweder durch den Güterverwalter, oder auf Verlangen des Kaufere durch den betreffenden Granzkammerer, jedoch im letteren Falle auf eigene Roften des Kaufers einaeführt.

6) Dieser Verkauf bat Statt in Pausch und Bogen, deshalb haftet die Krida-Massa fur keinen Ubgang ber in bem Schapungsatte ausgewiesenen Erträgnifrubriten, fei es an Grundstüden, Baldern oder Wirthschaftsgevauden. Uibrigens ver= steht es sich von selbst, das, falls der vom k. Fiskus im Namen der rom. fath. Kirche in Chocimirz wegen Entrichtung des auf den Gutern Luka und Manasterek unter Nro. 4. und 5. intabulirten Behents, gegen die Krida-Masse angestrengte Prozeß zu Gunften der Letteren ausfallen follte dies zum Vortheile des neuen Eigenthumers ge=

reichen wird.

7) Sollte einer von den Glaubigern der Krida= Massa die Guter erstehen, so bleibt es ihm unbenommen seine schon zugesprochene und offenbar in den Kaufschilling eintrettende Forderung in die letten zwei Drittheile des ruckstandigen Kaufschil= lings einzurechnen, jedoch gegen eine auf den erstandenen Gütern zu verbüchernde Sicherstellung, das der Glaubiger, und respective Raufer fur den Fall, wenn er bei der Repartition der Glaubiger die volle Befriedigung seiner in den Kaufschilling eingerechneten Forderung nicht erlangen follte, den abgangigen Betrag bes Kaufpreises ber

Krida-Masse zu zahlen sich verpflichte.

8) Sollte der Raufer diefen Berpflichtungen nicht nachkommen, fo wird auf beffen Gefahr und Un= kosten eine neue Feilbiethung vorgenommen, die Buter, Falls fich fein den Schapungswerth an= biethender vorfinden follte, auch unter dem Schat= jungewerthe verkauft, und der jum ursprunglicen Kaufpreise fehlende Betrag, aus dem Ungelde, bann aus dem erlegten Drittheile bes Raufschil= linge, oder Falle diefes nicht hinreichen follte, aus dem übrigen Vermogen des kontraktbruchigen Raufere erganzt.

9) Da die feilzubiethenden Guter bis zum 24. Juni 1840 verpachtet find, fo fallen die Ginkunfte dieser Guter fur den Fall, wenn sie vor der Er= toschung der Pachtzeit verkauft werden, erst wom

25ten Juni 1840 bem Kaufer ju.

10) Die Krida-Massa tragt bis jum 24. Juni 1840 einschlußig alle von diefen Gutern zu ent=

richtenden Abgaben oder sonstigen Lasten.

11) In diesen im 1ten Ubsat festgesetten zwei Terminen werden diefe Guter nur um, oder uber den Schakungswerth veraußert, sollte aber Niemand weder in dem ersten noch in dem zweiten Feilbiethungstermine den Schapungswerth oder einen hoheren Kaufpreis anbiethen, so wird nach der Vorschrift der Sh. 148 und 153 der galig. Berichtsordnung verfahren.

12) Den Kauftustrgen steht es frei, den Land= tafelauszug, die Wirthsalafts - Inventarien, und den Schätzungsakt dieser Guter in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen, oder Ubschriften

hievon zu erheben.

Von diefer Feilbiethung wird der Ausschuß Der Gläubiger, und der Guterverwalter der Krida-Massa der Frau Brigitte Drohojowska, so wie auch fammtliche Massa-Glaubiger, und zwar jene, de= ren Wohnort bekannt ift, entweder ju eigenen Banden, oder durch ihre Bevollmachtigten, jene aber, deren Wohnort unbekannt ift, so wie auch alle jenen, welchen wegen was immer fur einem Bindernife vor dem Lizitazions-Termine gegenwärtiger Bescheid nicht eingehandigt werden konnte, mittelst des ihnen eigens hiezu vom Gerichte in der Person des Gerichts - Advokaten und Doktor der Rechte herrn Minasiewicz, dem der Gerichts Abvokat Herr Thullie substituirt wird, bestellten Rurator, verstandiget.

Nach dem Rathschluße des Stanislamower f. f.

Landrechtes den 16. Dezember 1839.

#### Edykt.

Nro. 11319. Ces. Król. Sad Szlachecki Stanisławowski wiadomo czyni, iż na proźbe P. Lukasza Ines, Kuratora Massy krydalnej Pani Brygitty Drohojowskiej w celu zaspokojenia wiesterek, w obwodzie Kołomyjskim położonych, do rzeczonej Massy krydalnéj należących zezwolona, a to pod nastepującemi warunkami:

1.) Dobra te Luka i Manasterek razem nie podzielnie, w dwóch terminach, to jest: dnia 19go Marca i 7go Maja 1840 o godzinie 9tej zrana w tutejszym Sądzie Szlacheckim na publiczna sprzedaż wystawione bedą.

2.) Cena wywołania tychże dóbr stanowi się podług sadowego aktu szacunku w Summie

48394 Zł. Ryńsk. 49 kr. w M. K.

3.) Każdy chęć kupienia mający, bez wyjatku wierzycieli Massy obowiązanym będzie tytułem zakładu w gotowiżnie Summe 4840 Zł. Rvúskich Mon. Kon. do rak Komissyi do sprze-

daży tych dóbr delegowanej złożyć.

4.) Najwięcej osiarującemu zostawia sie do woli, lub całkowita ceng kupna, lub też trzecia cześć onej, wraz zwrachowanym do tejże zakładem, w przeciągu 14tu dni od dnia doreczonej rezolucyi akt licytacyjny potwierdzajacej, do Depozyty C. K. tutejszego Sadu Szlacheckiego złożyć, jednakże kupujący w zwyż nadmienionym wypadku obowiazanym będzie, resztujące dwie trzecie cześci ceny kupna lub na dobrach kupionych, lub na innych nieruchomych dobrach z tym obowiązkiem zabezpieczyć, iż wspomnione dwie trzecie cześci ceny kupna za trzymiesięcznem wypowiedzeniem do Depozytu C. K. Sadu Szlacheckiego Stanisławowskiego na rzecz Massy krydalnej Pani Brygity Drohojowskiej złoży, lub też przekazanemu od tegoż Sadu wierzycielowi za trzymiesiecznym wypowiedzeniem wypłaci, procent zas do tego czacu od reszty ceny kupna po 5 od 100 się należący półrocznie z góry do Depozytu C. R. Sadu Szlacheckiego dla pomienionej Massy krydalnej złoży...

5.) Gdy najwięcej ofiarujący lub całkowitą cene kupna, lub też trzecia część onej złoży, reszte zaś pomienionym w oddziałe 4tym sposobem zabezpieczy, na ten czas Dekret dziedzietwa otrzyma, jako właściciel kupionych dóbr pod warunkami w oddziałe 4tym ustanowionemi, własnem kosztem zaintabulowanym, zaś wszelkie ciężary, wyjawszy owe pod Irm. Atym i 51ym stanu biernego okazujące się, z kupionych dobr wymazane, i na cene kupna tak w Depozycie złożone lub złożyć się mające, lub też zabezpieczyć się mające przeniesione zostana; oraz w fizyczne posiadanie dóbr tychże lub przez administratora, lub też, jezeliby to kupujący zadał, przez Komornika, jednak w tem razie własnym kosztem wprowa-

dzonym zostanie.

6.) Sprzedaż ta odbędzie się ryczałtem, i w skutek tego Massa krydalna za żaden ubytek rzycielów sądowa sprzedaż dobr Łuki i Mana w wykazanych w akcie szacunkowym prowentach, gruntach, lasach i zabudowaniach nie ręczy. — Wszelako na przypadek, gdyby sprawa przez C. K. Fiskusa imieniem kościola łacińskiego w Chocimirzu względem dziesięciny na tychże dobrach pod liczbą 4 ct 5 intabulowanej przeciwko Massie krydalnej rozpoczęła na korzyść Massy wypadła, w tem razie zysk z tej sprawy wypływający kupującego się tyczy.

7.) Gdyby kto z wierzycieli Massy dobra te nabył, na ten czas, wierzycielowi Massy, a właściwie kupującemu wolno będzie swoja przysadzona i nie watpliwie w cenę kupna welrodzącą pretensyję, w ostatne dwie trzecie częście resztującej ceny kupna porachować, i od takiej odtrącić, jednak obowiązanem będzie na dobrach kupionych zabezpieczyć, iż na wypadek, gdyby repartycyi wierzycieli pretensyja w cenę kupna porachowana, i od ceny kupna odtrącona w ilości, w cenę kupna porachowanej zaspokojenia nieotrzymała, wierzyciel a właściwie kupujący, kwotę niedostarczającą ceny kupna Massie krydalnej powrócić i zapłacić obowiązuje się.

8.) Gdyby kupujący obowiązkom swoim zadosyć nie uczynił, na tenczas onegoż kosztem i niebezpieczeństwem nowa licytacyja przedsięwziętą zostanie, i gdyby nikt ceny szacunkowej nie ofiarował, na tenczas dobra te nawet i niżej ceny sprzedane będą, a brakująca do pierwotnej ceny kupna ilość lub ze zawdatku, lub ze złożonej trzeciej części ceny kupna, a na wypadek, gdyby te fundusze nie wystarczyły i z inuego majątku pierwotnego kupują-

cego uzupełnioną zostanie.
9.) Gdy dobra te sprzed

9.) Gdy dobra te sprzedać sie majace do 24. Czerwca 1840 wydzierzawione sa, a zatym dochody z onych, chociażby przed ukończeniem dzierzawy dobra sprzedane zostały, dopiero od 25. Czerwca roku 1840 do kupującego należyć będą.

10.) Zaś Massa krydalna włącznie do 24go Czerwca 1840 wszelkie podatki Wysokienm Skarbowi się należące epłacać, i inne ciężary

ponosić ma.

11.) W tych dwóch terminach w oddziele pierwszym wyrażonych dobra te li za cenę szacunkowa, lub też wyżej ceny sprzedane być moga; — gdyby zaś ani w pierwszym ani w drugim terminie nikt ceny szacunkowej, lub wyżej takowej cenę kupna nie ofiarował, na ten czas podług przepisów §§. 148. i 153. Ustaw sadowych postąpi się.

12. Kupującym wolno jest wyciąg z ksiąg tabularnych, równie lnwentarze ekonomiczne, i akt szacunkowy tychże dóbr w Registraturze C. K. tutejszych Sądów Szlacheckich przejrzeć,

łub też w odpisie oneż wyjąć.

O tej sprzedaży tak Deputacyja Kredytorów

jako też rządca Massy, tudzież wszyscy Kredytorowie, a szczegółnie ci, któch miejsce pobytu Sadowi jest wiadome, do rak własnych, lub też przez swych pełnomocników, zaś ci, których pobyt Sądowi nie jest wiadomym, lub też takowi, którymby dla jakowej bądź nieprzewidzianej przeszkody niniejsza rezolucyją przed terminem sprzedaży doręczona być nie mogła, przez ustanowionego sądownie Kuratora Adwokata i Doktora yrawa Pana Minasiewicza, lub substytuta temuż dodanego Adwokata P. Thulliego uwiadamiają się.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Stanisławow dnia 10go Grudnia 1899.

(167) Edictum. (2)

Nro. 30969. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Stanislao Ppi. Lubomirski aut illo nesors demortuo ejus hacredibus de domicilio ac nomine et vita ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Michaelem et Annam Sroczyńskie tum Marianum Theophilum Eyam et Josepham Sroczynskie in assistentia patris D. Ferdinandi Sroczynski contra ipsum puncto extabulationis executionis intuita Summae 76579 Ilpol. 4 gr. contra successores olim Josephi Ppis. Massalski ad bona Zelichow et Bolesław commissae, in fundamento intimati Reg. Tribunalis ddto. Leopoli die 24. Septembris 1783. pro re Stanislar Ppis. Lubomirski in statu passivo bonerum Boleslawintabulatae, ex hisce bonis - sub praes. 24. Decembris 1839. ad Nrum. 39969. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem impforatam esse. Ob commorationem ipsius ignotam, ipsius periculo et impendio judicia-Iis Advocatus Dominus Raczynski cum substitutione Domini Advocati Czarnecki qua Curater constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia i Codice judiciario normam pertractandum est. Praeseus Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 31. Martii 1840, hora decima matutina comparendum et destinatio sibi patrono documenta et allegatione tradendum aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, qua defensioni causae prosieua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fucrit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1839.

(182) E d y k t. (2)

Nro. 2. Zwierzchuość miejscowa Państwa Jasienia w Cyrkule Bocheńskim powoluje niniejszym w roku 1812 urodzonego, przed trzema

)()(

laty z tad bez pozwolenia się oddalonego, z pod Nra. 34 konskr. Jedrzeja Płachty, w przeciagu Beiu tygodni osobiście się stawie, inaczej z tymze podług Prawa emigracyjnego z r. 1832 postapicby sie musialo.

Jasień dnia 19. Stycznia 1840.

(199) Rudmanchung

Mro. 192. Bei dem Magistrate der fon. Stadt Zolkiew ift die, mit dem jahrlichen Behalte von 250 fl. C. M. verbundene erfte Kanzelistenstelle, und im Vorrudungsfalle die zweite Kanzlistenstelle mit dem jahrlichen Gehalte von 200 fl. C. M. in Erledigung gefommen , ju deren Befetung der Konkurs bis zum 18ten Februar 1840 ausgeschrie= ben wird.

Bittsteller haben ihre geborig belegten Besuche, wenn sie schon in Diensten stehen, mittelft ihrer vorgesetzen Behörde, sonst aber mittelft des f. f. Rreidamtes, in deffen Bezirke sie fich aufhalten, an den Zotlitewer Stadtmagistrat zu leiten, und biebei sich über Nachstehendes auszuweisen:

1) Ulter, Geburtvort, Religion und Stand. 2) Uiber die bisberige Dienstleistung oder Ber. wendung, fo, daß feine Periode hierin überschrit= ten werde.

3) Die etwa zurückgelegten Studien, namentlich über die vollkommene Kenntniß der deutschen, la= teinischen und polnischen Sprache.

4) Uiber das moralische Betragen, endlich:

5) Do, und in welchem Grade diesetven, mit einem Beamten des Zotkiewer Stadtmagistrats verwandt ober verschwagert sind.

Zolkiew am 20. Jänner 1840.

Edictum.

Nro. 39149. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Hyacyntho Małachowski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Therlae de Com. Stadnichie Com. Stadnichta de praes. 17. Decembris 1839 ad Nrum. 39149 contra cundem, puncto decernendae extabulationis Summae 50,000 flp. c. s. c. Lib. dom. 20. p. 151. n. 2 on. super bonis Labowa Intabulatae cum positionibus consecutivis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem conventi ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Podgórski cum substitutione judicialis Advocati Dni. Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 30. Martii 1340 h. 10. m. praefixo hie r. Nobilium Fori eo certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum. - ni fiant et causa neglecta suerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1839.

Edictum.

Nro. 39544. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto D. Chrysostomo Laniewski ejusve nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Anastasii Siemoński contra eosdem de praes. 20. Decembris a. c. Nro. 39544 puncto extabulationis de bonis Rayeza in statu passivo eorundem bonorum lib. dom. 77 pag. 73 n. 9 on. praenotatae Summae 88 fl. 19 xr. - Juic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem partis conventae ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rayski cum substitutione judicialis Advocati Domini Leszczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 23. Martii 1840 hora 10. mat. praefixo hic Reg. Nobilium Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda; quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ad extremum conventis incumbit, tempestive indicare illum, cui futuras resolutiones intimatas haberi velint, quo secus solum curatori nomine D. Chrisostomi Laniewski cum effectu juris admanuabuntur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1839.

Edictum.

Nro. 39887. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Joanni Dydynski de domicilio ignoto medio pracsentis Edicti notum redditur: ad petitum Constantini Rucki tum Georgii et Adelaidae Com. Tyszkiewicze sub praes. 6. Septembris a. c. ad Nrum. 27854 exporrectum, sub die 10. Sept. a. c. ad eundem Numerum edita, judaco Macco Hersen Jol'es et Joanni Dydynski significatum haberi, quod ad petitum supplicantium qua proprietariorum hypothecae de praes. 19. Februarii a. c. ad Nrum 5464 exhibitum, sub 16. Aprilis a. c. ad Numerum eundem in fundamento decreti dominii ad Summam 10,000 flp. et 29 fl. 17 xr. V. V. sub 7. Maji 182/ ad Nrum. 6295 extraditi, lib. dom. 137 pag. 206 n. 132 oner. intabulati, extabulatio onerum et subonerum de hac Summa eorumque translatio ad pretium liciti in deposito reperibile sub praes. 4. Decembris 1826 ad Nrum. 31212 comportatum praedisposita sit.

Cum autem hie Judicii domicilium illius ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Onyszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Dolański periculo et impendio ejusdem pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra

citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1839.

(205) Rundmachung. (1)

Mro. 24308 et 24447/1839. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß auf Unsuchen der Felix Freyherrn Barko'schen Erben wider die sachsälligen Eheleute Moses und Henie Barach und namentlich wider ihre Rechtsnehmer Reitze Bodek verehelichte Bram und Löbel Barach zur Befriedigung der Summe pr. 150 Dukaten holl. sammt Nebengebühren, die auf der Halfte des sub Nro. 272 in der Stadt gelegenen Hauses intabulirte Summe pr. 4400 fl. E. M. den 28ten Hornung 1840 um 3 Uhr Nachmittag piergerichts mittelst öffentlicher Lizitazion wird verkauft werden, gegen nachsolgende Bedingnisse:

1) Bum Ausrufspreis wird der Nennwerth der zu lizitirenden Summe von 4400 fl. C. M.

angenommen.

2) Der Kauflustige wird gehalten sepn, das Reugeld 5/190 nach der zu lizitirenden Summe gerechnet, d. i. 220 fl. E. M. der lizitirenden Kommission zu erlegen, welches des Meistbiesthenden zurückbehalten und in den angebothenen Kaufschilling eingerechnet, den anderen Mitlixis

tanten zuruckgestellt wird.

3) Der Meistbiethende wird verpflichtet bleiben die Halfte des angebothenen Kausschillings, zu welcher das Reugeld eingerechnet wird, binnen drey Monaten nach Erhalt des über die Lizitazion zu ersolgenden Bescheides an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, die andere Halfte nach geschehener Ertricirung der Prioritatrechte und der Liquidität der verbucherten Glaubiger sammt den von Erhalt des die Lizitazion genehmigten Bescheides zu rechnenden Interessen binnen 30 Tagen um so gewisser zu bezahlen, als widrigens auf seine Gesahr und Kosten eine neue in einem Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben

wurde, wo diese Summe um welchen immer Rauf= schilling verkauft werden wird. Jeduch

4) der Kaufer wird veroblieget seon, die der zu veraußernden Summe anklebenden Schulden nach Mas des angebothenen Kaufschillings auf sich zu nehmen, wenn die Gläubiger vor der vielleicht bedungenen Aufkundigung die Auszah-lung ihrer Forderungen nicht annehmen sollten.

5) Wenn der Kaufer die Halfte des angebothenen Kaufschillings wird gezahlt haben, wird ihm das Eigenthumsdekret zu der gekauften Summe ausgefolgt, selber wird als Eigenthumer dieser Summe intabulirt, und die Lasten werden zum Kaufpreis übertragen, die andere Halfte des angebothenen Kaufschillings aber wird sammt der Obliegenheit der zu zahlenden Interessen auf der gekauften Summe intabulirt werden.

6) In diesem ausgeschriebenen Termine wird die zu lizitirende Summe auch unter dem Fistals preis um welchen immer Betrag verkauft werden.

7) Die Kauflustigen werden wegen Einsicht bes Sabularertraftes in die Gremial-Registratur gewiesen.

Lemberg am 9ten Janner 1840.

#### Obwieszczenie.

Nro. 24308 et 24447/1839. Z strony Magistratu krol głównego miasta Lwowa niniejszem czyni się wiadomo, iż Summa 4400 ZR. w M. K. dawniej do żydówki Henie Barach, teraz do Reitze Bodek zamężnej Bram i Löbla Bardacha należąca, na połowie realności pod Nrm. 272 w mieście Lwowie sytuowanej zanypotekowana, na zadanie sukcessorów Felixa Barona Barco dla zaspokojenia Summy 150 Dukatów holl. z przynależytościami, w jednym terminie dnia 28. Lutego 1840 r. o 3ciej godzinie po południu w tutejszym Sądzie przez publiczną licytacyję sprzedawać się będzie pod następującemi warunkami;

1) Za cene fiskalna bierze sie nominalny walor Summy licytować sie majacej 4400 ZR.

w Mon. Konw.

2) Kazdy chęć kupowania mający obowiązany jest wadium po 5/100 rachując, to jest: 220 ZR. w M. K. Komissyi licytującej złożyć, które najwięcej dającego zatrzyma się i do szacunku kupna wrachuje się, innym zaś zwróci się.

3) Najwięcej dający obligowany będzie połowe ofiarowanego szacunku kupna w trzech miesiącach od dnia odebranej rezolucyi na akt licytacyi wypaść mającej, wrachowawszy wadium złożone, do sądowego depozytu złożyć, drugą zaś połowe po ukończonej extrykacyi pierwszeństwa i płynności wierzycielów hypotekowanych z prowizyjami po 5/100 od dnia odebrania rezolucyi akt licytacyi do wiadomości sądowej przyjmującej w 30 dniach tem pewniej zło-

)()(2

zyc, inaczéj na jego expens i szkode nowa licytacyja w jednym terminie przedsięwziaść sie mająca wypisalaby sie, w którym ta Summa za jakibadź szacunek sprzedanaby została.

4) Kupiciel powinien będzie długi na sprzedać się mającej Summie ciążące, w miarę ofiarowanego szacunku kupna na siebie przyjąc, jezeliby wierzyciele swoich pretensyj przed umówiona może awizacyja przyjąć nie chcieli.

5) Jezeli kupiciel jedne połowę ofiarowanego szacunku kupna zapłaci, natedy dekret własności mu się wyda, ten za właściciela Summy kupionej zaintabuluje się, ciężary do szacunku kupna przeniesą się, a druga połowa ofiarowanego szacunku kupna z obligacyją płacenia prowizyi na kupionej Summie zabezpieczy się.

6) W tym wypisanym terminie Summa licytować się mająca i niżej wartości za jakabadź

cene sprzeda się.

7) Cheć kupienia mający dla przejrzenia extraktu tabularnego do gremijalnej Registratury odsołaja sie.

Lwów dnia 9. Stycznia 1840.

(181) Rundmachung. (1)

Mro. 40166. Von Seiten des f. f. Lemberger Landrechts wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Osias Riss zur Befriedigung der gegen die Frau Josepha Zachorowska evinzirten Summe von 2100 fl. K. M. sanmt Zinsen und Exekuzionsköften, die auf den im Atoczower Kreise liegenden Gütern Stanianiez und Poliorylce verbucherte Summe von 4200 fl. K. M. ben diesem k. k. Landrechte in einem einzigen Termine, am 23ten Upril 1840 um 3 Uhr Nachmitztags, unter nachfolgenden Bedingungen öffentlich verauselt werden wird.

Atens. Uls Ausrufspreis wird ber Mennwerth ber zu veraußernden Summe im Betrage pr.

4200 fl. K. M. angenommen.

2iens. Die Kaussusigen sind gehalten vor Beginn der Versteigerung 5/100 der zu veräußernden Summe, namlich 210 fl. K. M. als Ungeld
zu handen der Lizitazions-Kommission zu Elegen,
welches dem Melstbiethenden in den Kauspreis
eingerechnet, den Uibrigen aber nach der beendigten Lizitazion ausgefolgt werden wird.

3tend. Von dem Erlage des Angeldes wird iedoch der Exekuzionskübrer in sofern befreit, in
wiesern derselbe sich ausgewiesen haben wird, den
dem Angelde gleichkommenden Betrag über seine
im Lastenstande der zu veraußernden Summiz haftende Aktivsorderung versichert zu haben.

4tens. Der Besthiethende bleibt gehalten, Forberungen jener Glaubiger, welche dieselben vor dem erwa bedungenen Zahlungstermine nicht annehmen wollten, nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen.

5tens. Der Meistbiethende ift verpflichtet, in wiefern er mit den Glaubigern auf eine andere Ur nicht übereingekommen ware, den angebothenen Kaufpreis, und zwar wenn solcher nicht ein Mal zur Befriedigung der ersten auf der zu ver= außernden Summe haftenden Sappost hinlangen würde, im Ganzen, übrigens aber einen folchen Betrag desfelben, welcher zur Befriedigung befag= ter Forderung hinreichen wurde, binnen 14 Tagen nach erfolgter Zustellung des über den Lizi= tazionsakt ergangenen Bescheides — nach Ubschlag des Ungeldes, und der etwa nach der 4ten Be= dingniß übernommenen Forderungen an das hier= gerichtliche Depositenanit zu erlegen, den Rest aber des Kaufschillings auf der gekauften Gumme tabularmäßig zu versichern, hirvon an Zinsen 51100 vom Tage der Zustellung des obbedachten Bescheides an gerechnet, zu bezahlen, und densel= ben nach erfolgter Vorrechtsbestimmung der So pothekargläubiger gerichtlich zu erlegen; es bleibt aber dem Käufer unbenommen, auch den ganzen Raufpreis gleich nach der Zustellung des über den Lizitazionsatt zu ergebenden Bescheides zu hin= terlegen.

Gtens. Der Meistbiethende bleibt gehalten, ben oberwähnten Verbindlichkeiten um so gewißer nachzufommen, widrigens auf seine Gefahr und Unsfosen eine in einem einzigen Termine vorzunehmende Relizitazion der erstandenen Summe ausgeschrieben, und in derselben diese Summe auch unter ihrem Nennwerthe mit Rucksicht auf den h. 433 der G. D. veraußert werden wurde.

7tents. Nachdem der Bestbiether den Lizitazions-Bedingnissen nachgekommen zu seyn sich ausgewiesen haben wird, wird demselben das Eigensthumsdekret der erstandenen Summe ausgefolgt, und die Loschung aller über dieser Summe haftenden Lasten (mit Ausnahme jener, die der Kausfer nach dem Geen Absabe zu übernehmen verpflichtet ist) versugt werden.

atend. Sollte die Summe über, oder um den Undrufspreis nicht an Mann gebracht werden konnen, so wird dieselbe auch unter dem Mennewerthe verkauft werden.

Uibrigens werden von dieser Lizitaziensausschreisbung alle auf der zu versteizernden Summe hypothezirten Stäubiger, deren Aufenthaltsort unsbekannt ist, als: Frau Eleonora Stojanowiczowa, Herr Iohann Reinberger and Franz Heindet, wie auch jene Glaubige welche mittlerweile mit ihren Forderungen in de Landtafel kommen solleten, und denen der Bescheid über die gegenwarztig ausgeschriebene Veräuperung aus was immer für einer Ursache zur gehortgen Zeit nicht eingebandigt werden sollte, zu Handen des ihnen in Werson des Kerrn Gerichts-Aldvokaten Liszklewicz mit Substituirung des Kerrn Gerichts-Udvokaten Liszklewicz mit Substituirung des Kerrn Gerichts-Udvokaten

vokaten Rodakowski bestellten Kurators verstan= biget.

Und dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 30ten Dezember 1839.

#### U wiadomienie.

Nro. 40166. Cesarsko-królewski Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, że na zadanie Ozyjasza Riss na zaspokojenie Summy 2100 Złot. Reńskich Mon. srebr. z procentami i kosztami wykonania przeciw Pani Józefy Zachorowskiej przysądzonej publiczna sprzedaż Summy 4200 Złot. Reńsk. Mon. srebr. na dobrach Stanimirza i Pohorylcach w Obwodzie Złoczowskim połozonych zabezpieczonej w jeduym terminie dnia 23go Ikwietnia 1840 roku, o godzinie 3ciej po południu ped następującemi warunkami przedsięwziętą będzie.

1.) Za cene wywołania sprzedać się majacej Summy stanowi się wartość imienna tejże w

kwocie 4200 ZIR. Mon. srebr.

2.) Kupujący obowiązani będą przed zaczeciem sprzedaży 5 od 100 sprzedać się mającej Summy, to jest 210 Złot. Reńsk. Mon. srebr. jako zakład do rak Kommissyi sprzedającej złożyć, któryto zakład najwięcej obarującemu w cenę kupna w rachowanym, innym zaś po ukończonej sprzedaży zwróconym bedzie.

3.) Od złożenia jednakowoż zakładu wierzyciel sprzedaż niniejszą proszacy, na tenczas uwolnionym będzie, jeżeli równą zakładowi kwote na swoje na sprzedać się mającej Summie ciążącej należytość zabezpieczy i to udowodni.

4.) Najwięcej oliarujący obowiązanym będzie należytość tych wierzycieli, którzyby takową przed umówionym czasem wypłaty odebrać nie chcieli, w miarze oliarowanej ceny kupna, na

siebie przyjać.

5.) Rupicieł obowiązanym będzie na wypadek, gdyby się inaczej z wierzycielami nie ułožył, ofiarowana cene kupna, gdyby takowa na zaspokojenie pierwszej na sprzedanej Summie ciężącej należytość niewystarczała całkowita, inaezej zaś jedynie ilość jej na ten cel dostarczajaca, po odtraceniu jednakowoż zakłada i przyjetych wedle czwartego warunku należytości, we 14 duiach od doreczonego sobie roztrzygnienia, na czyn sprzedaży wypaść mającego, rachujac do Składu tutejszego sądu złożyć, reszta zaś ceny kupna na kupionej Summie zabezpieczyć, od niej piąty procent od dnia doręczenia powyższego rozstrzygnienia, opłacać i takowa dopiero po nastapionem ustanowieniu pierwszeństwa wierzycieli, sadownie złożyć, z reszta zosiawia się kupującemu wolność zaraz podoreczonem sobie wyż w zmiankowanem rezstrzygnieniu całkowita cenę kupna złożyć.

6.) Gdy najwięcej ofiarujący powyższym wa-

runków zadosyć nie uczynił, na tenczas na jego koszt i niebezpieczeństwo powtórna sprzedaż kupionej Summy rozpisaną i takowa jednym zawodem nawet po niżej ceny wywołania z zachowaniem §. 433. Ustaw sadowych sprzedaną będzie.

7.) Jak tyłko kupicieł warunki wyżej ustanowione dopełni w tedy mu sądowne przyznanie własności wydane, tudzież wszystkie na kupionej Summie ciężące długi (wyjąwszy podług warunku piątego przyjęte) wymazane zostaną,

8.) Gdyby Summa po wyżej ceny wywołania, lub przynajmniej za takową sprzedana być nie mogla, na tenczas nawet po niżej wartości

imiennej sprzedana bedzie,

Z resztą o téj rozpisanéj sprzedaży wszyscy wierzyciele na Summie sprzedać się mającej zabezpieczeni, których miejsce pobytu wiadomém nie jest, jako to: P. Eleonora Stojanowiczowa, Jan Reinberger i Frańciszek Heindel, niemniej i ci, którymby rozstrzygnienia na niniejsza sprzedaż zezwalające z jakiej bądź przyczyny przed czasem doręczone być nie mogło, lub którzy później do ksiąg krajowych wejszli, do rak sądowego obrońcy w osobie Pana Adwokata Piszklewicza z zastępstwem Pana Adwokata Rodakowskiego tymże ustanowionego, uwiadamieją się.

Od c. k. Sądu Szlacheckiego. Lwów dnia 30. Grudnia 1839.

(206) Ediftal=Vorladung. (1)

Nro. 147. Von Seite der Ortvobrigkeit Olchowce Czortkower Kreises werden nachstehende unbefugt abwesende und bereits auf den Assenteplat einberuffene Militärpslichtige, und zwar:

1.) Iwan Dosiak recte Zwarycz aus Olchowce sub CNro. 120, geboren im Sabre 1819;

2.) Andryj Andrusiak aus Olchowce sub CN. 178. geboren im Jahre 1819; mittelst des gegenmartigen Ediktes vorgeladen, in ihre Heimath inenerhalh drever Monaten um so sicherer zurückzuskehren, und sich über ihre Ubwesenheit hieramts zu rechtsertigen, als sonst dieselbe als Rekrntizungssluchtlige angesehen und behandelt werden wurden.

Olchowce den 20ten Dezember 1839.

(206) Ediktal-Vorladung. (1)

Von Seite des Dominius Mielnica Czorlkower Kreises werden nachstehende unbefugt abwesende zum Wehrstande vorgemertre Individuen, als: 1.) Michael Kusminczuk Hauv-Aro, 150, geburtig aus Mielnica; 2.) Michael Lawrow vel Wäurow Haus-Mrv. 155, geburtig aus Mielnica; hiemit amtlich vorgeladen in der geseblichen Frist von drey Wochen vom Tage der Einschaltung in das Unitsblatt sich ben der GrundobrigFeit Mielnica ju melden, und ihre unbefugte Ubwesenheit ju rechtferrigen; widrigens man gegen dieselben das geschliche Verfahren, als gegen Rekrutirungsfluchtlinge anstrengen mußte.

Mielnica am 23ten Dezember 1839.

(206) Einberufunge - Edikt. (1)

Mro. 129. Von Seite des Dominium Szydlowco werden die abwesenden und sich unbewußt wo
aushaltenden, zur Stellung auf den Ussentplatz
vorgezeichneten Individuen, und zwar: aus dem Haus-Mro. 88, Joseph Hochmann wie auch HN.
87 Michael Szewczuk, hiemit aufgefordert, binsen langstens drey Monaten vom Heutigen an
gerechnet heim Hieramte zu erschienen, und ihre
unbesugte Entsernung um so sicherer zu rechtserstigen, als widrigens selbe nach ersolglos verstrischener Zeitsetung der bestehenden a. h. Vorschrifsten gemaß als Rekrutirungsstücktlinge betrachtet
und behandelt werden würden.

Dominium Szydłowce Czortkower Kreises am

23. Dezember 1839.

(206) **&** d i f t. (1)

Von Seite des Dominium Chadikowce Czortkower Kreises werden nachstehende unbefugt abwesende zum Wehrstande vorgemerkte Individuen, als: Wasselftadig Hol. 57 geburtig aus Chadikowce, hiemit amtlich vorgeladen, in der gesehlichen Frist von 3 Wochen, vom Tage der ersten Einschaltung in das Umtöblatt, sich beh der Grundobrigkeit Chadikowce zu melden, und ihre unbefugtellbwesenbeit zu rechtsertigen, widrigens man gegen denselben das gesehliche Versahren, als gegen Rekrutirungsstüchtling anstrengen müßte.

Chudikowee am 26ten Dezember 1839.

(213) Licitations-Ankundigung. (1)

Mro. 671. Auf Kosten und Gefahr des Straffenkontrahenten Jacob Löw aus Sedziszow wird jur Sicherstellung der Beischaffung des Schotters für die ganze 20 Meile der Wiener Hauptstrasse auf das Jahr 1840, 1841, 1842 und 1843 eine Lizitazion auf den Sten Hornung d. J. ausgestehrieben.

Der Umfang des Lizitazionsobjektes für das Jabr! 1840 besteht in Erzengung, Bufuhr und Ber-

schlagung von 720 Steinhaufen

a 2 fl. 45 fr. . . . . . 1980 fl.

und Verbreitung von 560 Stein=

haufen a 4 fr. . . . . . . 37 fl. 20 fr.

Busammen . . . 2017 fl. 20 kr. wovon der 10te Theil mit 202 fl. vor Beginn

der Lizitazion als Vadium zu erlegen ist.

Die Lizitazion wird in der Rzeszower Kreisamtskanzlen am besagten Tage um 9 Uhr Vormittags unter Vorsitz des Kreishauptmanns vorgenommen werden. Die Lizitazionslustigen werden aufgefordert, an der fräglichen Tagfahrt der diehfalligen Bers handlung beyzuwohnen und zu lizitiren.

Vom f. f. Kreisamte. Rzeszow den 22ten Janner 1840.

(192) Edictum. (1)

Nro. 39967. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignotae Duae. Sidoniae Principi de Ligne — vel ca nefors demortua — ignotis ejus haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit : sub praes. 24. Decembris 1839. ad Nrum. 39967. per DD. Michaelem, et Aanam Sroezyńskie - tum Marianum, Theophilum, Evam et Josepham Sroczyńskie in assistentia patris D. Ferdinandi Sroczyński, contra D. Sidoniam Principem de Ligne, ejusve nefors demortuae ignotos hacredes. puncto extabulandae declarationis super bonis Bolesław et Swiebodzin cum attin. Dom. 120. pag. 155. n. 18. on. haerentis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem cenventae Dae. Sidoniae Principis de Ligne ejusve nesors demortuae haeredum ignotam - cjus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolanski cum substitutione Domini Advocati Rajski qua Curator constituitur, quocum juxta praccoriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in terminum pro 30. Martii 1840. hora decima matutina comparendam, et destinatio sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi aliem Advocatum in patronum elligendum et Judicio nominandum, ac ea legi confiormiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Decembris 1839.

(145) Edictum. (1)

Nro. 38907. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Paulo Boutiaquin legitimo defensori prolium suarum Alexandri, Pauli, Eudoxiae, Elisabethis et Mariae Boutiaquin medio praesentis Edicti notum redditur, ad petitum Fisci Reg. nomine Summi aerarii agentis — erga informandos Alexandrum et Paulum filios — tum Eudoxiam — Elisabethim et Mariam filias — Dni. Pauli Boutiaquin sub praes. 9. Octobris 1838. ad Nrm. 31448. exhibitum, sub 12. Novembris 1838. resolutionem emanatam esse — qua mediante pro securitate quotae 24 fl. 41 3/4 xr. M. C. juxta notionem c. r. Officii Circ. Leopol.

ddto. 29. Augusti 1838. ad Nrm. 11023. contra Dominium Jaryczow prolatae — titulo tributorum e sorte in Jaryczow antea Czarnoszyńskianae adpraesens Stanislai et Michaelis Wilczek propria, ad finem anni 1831. exactorum, haud tamen solutorum obvenientis super restanti pretio corundem bonorum in deposito asservato — ius pignoris constitutum sit.

Cum autem idem extra Regna in Imperio Russiae domiciletur, ideo Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Wilczynski ipsius periculo et impendio pro curatore constituitur, eidemque superius memoratae resolutio intimatur, de qua resolutione

Edictum isthoc notitam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1839.

Edictum. Nro. 13428. Per Caesareo-Regium Forum Nobilium Tarnoviense putativi haeredes olim Joannis Raczyński de nomine et domicilio ignoti Cielińskie medio praesentis Edicti informantur, quod D. Stanislaus Herzberg sub praes. 9. Octobris 1838 ad Nrum. 13423 adversus declaratos haeredes olim Joannis Raczyński utpote: Mariannam Zelaskowa, Simeonem Szymański, Mariannam Putiatycka, Marcellum Terlecki nomine proprio et tutoreo minorennium hacredum olim Joannis Terleeki atque Josepham Almassy tum contra ipsos petitum executoriale puneto solutionis Summae 1000 flr. M. C. c. s. c. in solidum exhibuerit, quodve hocce petitum executoriale, consignatione actorum hujus causae die 16. Octobris 1839 confecta rescissa, ac processu perducto levato, sub hodierno ad excipiendum redecretetur, quodque ipsis qua de nomine et domicilio ignotis, Curator in persona D. Advocati Radkiewicz, cum substitutione Domini Advocati Piotrowski constitutus fuerit; admonenturiidem itaque, ut aut die 26. Martii 1840 hora 10. m. ad inferendum contradictorium praefixo hic Judicii personaliter compareant, aut vero curatori constituto si quae forte haberent, juris adminicula tempestive transmittant, vel denique quempiam alium mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverint, secus adversas fors cunciationis suae sequelas sibimet ipsis

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 20. Novembris 1839.

sint imputandee.

(211) E d i c t u m (1) Nro. 17020. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobi-

lium Tarnoviense D. Cornelio Ujeyski medio praesontis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum 1). Vladislaus Preps. Sanguszko ad Forum hocce adversus haeredes olim Theclae Ujeyska, scilicet majorennes Eugeniam Ujeyska, Clementinam de Ujeyskie Rowalska, Apolinarium Ujevski, Evprianym et Felicem Ujeyskie, atque Henricam de Ujeyskie Winkler, Boleslaum Ujeyski, Vilhelmum Ujeyski porro minorennes: Josephum et Ludovicam Ujeyskie in assistentia tutoris Augustini Patelski tandem Cornelum Ujevski in causa puncio extraditionis in solidum documentorum et jurium praedium Zablocie dolne actori venditum concernentium videlicet extractus tabularis, inventariorum subditalium, tum contractuum antecedentium atque libellorum et quietantiarum super tributis aerarialibus editorm, libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce oh ignotum ejus habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam ipsi hic loci degentem Advocatum Dominum J. U. D. Radkiewicz cum substitutione Advocati Domini J. U. D. Hoborski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo idem admonetur, ut in termino ad contradictorium in diem 9. Aprilis 1840 hora 10. matutina praelixo hie C. R. Fori Nobilium compareat, vel Curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive datarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ca juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint

imputandae. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 4. Januarii 1840.

(202) E d i c t u m. (1)
Nro. 35,922. Per Caesareo-Regium Galiciae
et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense
haeredibus Andreae Lubella tum haeredibus
Victoriae de Rosińskie Lubellowa de nomine et
domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum
redditur: quod alta resolutione appellatorea ddto.
29. Octobris 1839 ad Nrum. 15418 recursui
aerarii Regni Poloniae a resolutione hujus Reg.
Fori ddto. 4. Junii 1839 Nro. 13781 intabulationi et praenotationi Summae 50455 flp. 4 gr.
a Petre Balicki obvenientis denegante interposito, denegatum sit.

Cum autem hic Judicii domicilium eorundem ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Barton cum substitutione Domini Advocati Piwocki ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra

citata Edictum isthoc notitiam dat. - Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 11. Decembris 1839.

U wiadomienia prywatne.

# (197) Drugi nakład Hop! Ha! Mazur

na karnawał 1840 wyszedł z druku, i w każdej księgarni i w składzie muzycznym dostać go można. (2)

(171) Verkauf von Noheisen (3)

Sechs beutsche Meilen vom f. f. galizisch ungarischen Gränzvllamte in Alltendorf, liegt ein Quantum von 10,000 Jentner Noheisen, theils grau, theils halbirt und weiß zum Verkause bereit. Auch kann jährlich eine gleiche Menge abgelassen werden, woben dem Käuser die Wahl zwischen grau, halbirt und weiß frei steht. Das Noheisen gibt ein im Handel sehr gesuchtes Stabeisen, und dürfte sich vorzüglich zum verfrischen in den westlichen Kreisen von Galizien eignen. — Auskunft erhalt man durch

Johann Müller,

Gifenwerke-Direktor in Iglo im Bipfer Comitat pr. Leutschau.

Igló im Ianer 1840.

## Przedaż surowcu.

O sześć mil niemieckich od c. k. galicyjsko-węgierskiego pogranicznego urzędu cłowego w Altendorf złożonych jest na sprzedaż 10.000 cetnaców surowego żelaza siwego, siwo-białego i białego. — Takaz sama ilość jest także corocznie do sprzedania, z zostawieniem kupującemu wolnego wyboru siwego, siwo-białego, i białego żelaza. Surowiec ten daje żelazo sztabowe bardzo w handlu poszukiwane, i przydać się szczególniej może do fryszowania dla cyrkułów zachodnich galicyjskich. — Bliższej wiadomości udziela Jan Müller,

Dyrektov fabryki żelaza w Nowej Wsi, w komitacie Spiskim, przez Lewocz.

(8)

Nowa Wieś w Styczniu 1340.

(3231) In der Spezerei-Handlung des Johann Klein am Ringplate sub Nro. 235 befindet sich die Hauptniederlage der so fehr beliebten

# Margarin-Kerzen,

welche nicht nur fparfam und hell brennen, sondern auch an Schonbeit dann Gute Bache- und jede andere Beleuchtung übertreffen, - dabei auch nicht gepugt werden durfen.

Die Tafel-Rerzen find au 4, 5, 6, 7 und 8, bie Rirchen- ju 2, 4, 6, und die Wagen-Rerzen ju 6 und 8 Stud auf ein Wiener Pund, und bas vollwichtige Wiener Pfund um ten festgesetzen

Preis von 50 Kr. KONV. NEUNZO ju haben.